Nº 104.

a 28

## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 30. December 1826.

Angekommene Fremde bom 27. December 1826.

Anna Philadelphia, Bestherin eines Sec-Monchs, aus Thorn, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Rector Meißner aus Trzemeszno, Hr. Kaufmann Julius Coben aus Berlin, Hr. Franki, Woot der Jarocziner Guter, aus Jaroczin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. de Bellemain, Französsischer Sprachlehrer, aus Anhalt-Köthen, I. in Nro. 136 Wilhelmöstraße.

Ebictal=Cifation. Auf bem Gute Rotowo Bufer Rreises find,

a) 3,000 Athle. für die Vincent von Obrzutowekischen Erben sub Rube. III Nro. 3. und

b) 8,333 Athler. 8 ggr. für das Fränlein v. Lufomska sub Rubr. III. Nro. 5.,

im Sypothekenbuche eingefragen. Nach ber Behauptung der jetzigen Besitzer von Rotowo, der Graf Mathens von Mielzynskischen Eheleute, sind beibe gedachte Posten längst bezahlt, die Quittungen barüber sollen verloren gegangen sein, und es ist von den von Mielzynskischen Ebeleuten auf Amortisation dieser beiden

## Zapozew Edyktalny.

Na wsi Kotowo w Powiecie Bukowskim są,

- a) 3,000 Tal, dla sukcessorów Wincentego Obrzutowskiego pod Rubr. III. Nro. 3.
- b) 8,333 Tal. 8 dgr. dla Ur. Lukom kiéy pod Rubr. III. No. 5. w xiędze hypotecznéy zaintabulowane, podług twiedzenia teraznieszych posiadaczy Kotowa Hrabi Mateusza małżonków Mielżynskich obydwie te summy dawno zaspokoione są, lecz kwity na to zaginąć miały, i przez tychże małżonków Mielzynskich o

Poffen, Bebufs beren Lofchung angefragen worben.

Es werden baber alle diejenigen, wels che an diefe beiden eingetragenen Poffen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfandober fonftige Briefe : Inhaber Unspruche gu machen haben, vorgeladen, in dem auf ben 3. Februar i 827. in unserem Partheien = Zimmer bes Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referenda= vins von Random angesetzten Termine entweder in Perfon oder durch zuläffige gesetzliche Bevollmächtigte, wozu ihnen der Landgerichtsrath Boy und der Juftig= Commiffarine Maciejoweff in Borfchiag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche an diese beiden Posten nachzuweisen, beim Unsbleiben aber gu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an Diefe beide Doften pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortisation und Loschung Diefer Poffen verfahren werden wird.

Pofen ben 18. September 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Anf den Antrag des Aurators der Carl Jamrichschen Ronfurd = Maffe wird bas sub Nro. 75. in ber Stadt Kurnif belegene gerichtlich auf 795 Athle. 15 Egr. abgeschäßte Grundftud, beffehend aus einem Saufe und Garten, im Ters min ben 20sten Februar 1827. Bormiftags um 9 Uhr por bem Deputirten gandgerichte = Rath Raulfuß in un= erm Parteien=Bimmer fubhaftirt werben.

amortyzacya tych obydwóch kapitałów w celu wymazania wniesiono.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tych obydwóch zahypotekowanych summ iako własciciele, cessyonariusze, zastawu lub dokumentów posiadacze, pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 3. Lutego 1827. w naszéy Izbie stron przed południem o godzinie gtéy przed Deputowanym wyznaczonym terminie osobiście lub przez umocowanych Pełnomocników, na których Sędzia Boy i K. S. Maciejowski się proponuia, stawili i swe pretensye do tych obydwóch summ udowodnili, w przypadku zaś nie stawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami do tých obydwóch summ wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem będzie, oraz z Amortyzacyą i wymazaniem tych summ postąpi się.

Poznań d. 18. Września 1826. Król Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowéy Karóla Jamrych grunt pod liczbą 75. w mieście Korniku położony, sądownie na 795 Tal. 15 śgr. otaxowany, a z domu i ogrodu składaiący się, w terminie dnia 20. Lutego r. p. zrana o godzinie gtéy przed Deput. K. S. Z. Kaulfus w naszcy Izbie dla stron przeznaczoney przedany będzie. Na termin ten

Bu biesem Termine werden alle Kauslusstige und Besitzsähige hiermit eingeladen, sich in diesem Termine persönlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Linz dernisse eintreten sollten, an den Meistsund Bestbietenden zu gewärtigen. Die Einsicht der Kausbedingungen und Taxe kann in unserer Registratur erfolgen.

Posen den 30. Oftober 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations-Patent.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Wladislaus v. Skalawski=
schen Nachlaß = Masse gehörige abeliche Sut Sapowice, welches gerichtlich auf
23,899 Athlr. 23 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. taxirt,
und vom Norbert von Chelkowski für
17,166 Athlr. 20 fgr. meistbietend erskanten, und der am 27. Januar 1823.
den Zuschlag erhalten, soll auf den Untrag der Gläubiger, da das Kaufgeld
nicht vollständig entrichtet worden, anderweit aus Gefahr und Kosten des von
Chelsowski subhassirt werden.

Es find zu diesem Ende die Bietungs:

Termine auf

ben 20. Januar 1827., ben 21. April 1827.,

ben 21. Juli 1827.,

wovon der Lettere peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussufige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag erfolgen wird, ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Pazdz. 1826.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do pozostałości UUr. Macieia i Władysława Skalawskich należąca, na 23,899 tal. 23 śgr. 5½ fen. otaxowane a przez Ur. Norberta Chełkowskiego za 17,166 Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Stycznia 1823 przyderzenie nastąpiło, na wniosek Wierzycieli, ponieważ summa zalicytowana w zupełności złożona nie została, powtórnie na ryzyko i koszt Ur. Chełkowskiego przedaną bydź ma.

W tym celu termina licytacyine z

20. Stycznia 1827,

21. Kwietnia 1827,

21. Lipca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie otéy przed Sędzią Hebdmann, w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tém o-

Ausnahme verlangen follten, und bag wer bieten will, eine Caution von 1000 Rthlr. baar bem Deputirten ju erlegen bat.

Die Tare und Bedingungen fonnen jeberzeit in unferer Regiftratur eingesehen merben.

Pofen ben 17. Juli 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Edictal=Borladung.

Die unbefannten Erben ber am 15. Februar 1803. auf ber ftabtifchen Pin= ner Relbmark tobt gefundenen, auf bem Dlugemölischen Bormerte bei Brody wohnhaft gewesenen Francista v. Mali= nowefa, werden hiermit vorgelaben, ibre Erbanipruche an ben auf 197 Rtfr. 12 fgr. 3 pf. bieber ermittelten Nachlaß innerhalb neun Monaten, und fpateftens in bem auf ben 12. Juli 1827. por bem Landgerichterath Myll Bormittags um 9 Uhr in unserem Juffructione-Bim= mer anftebenben Termine anzumelben, und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls fie bamit pracludirt, und ber gesammte Rachlag ale erblofes Gut bem Fisco juerfannt werben wird.

Pofen ben 31. August 1826. Ronigl. Preufifches Landgericht.

wenn nicht gesehliche hinderniffe eine znaymieniem wzymamy, iz przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém Sukcesso. rów niewiadomych znalezioney na dniu 15. Lutego 1803 na territorium miasta Pniew nieżywey Ur. Franciszki Malinowskiey, która na folwarku Dłużewskiego pod Brodami była zamieszkałą, aby prawa swe sukcessyine do teyże na 197 tal, 12 śgr. 3 fen. dotad wyśledzoney pozostałości wciagu ociu miesięcy a naypóźniey na terminie dnia 12. Lipca 1827 o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Iz. bie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym podali, i dostatecznie udowodnili, inaczey z takowemi prekludowani zostana, i cała pozostałość iako bezdziedziczna fiskusowi przysądzoną będzie.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and account out with the state of the region of

Ediftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Teffamente = Ere= futoren, bes am 30. November v. 3. bier verftorbenen Probst Cebaftian Bitkowski aus Michorzewo, Post = Director Stanislaus Bioledi bier, und Probft Rutkowski zu Diezdrowo wohnhaft, wer= den in Folge des vom Teftator am 4. Detober v. J. errichteten, am 2. Decem= ber ejusd. publicirten Teffaments und bes 4. S. fammtliche unbefannte Erben und namentlich bie bem Wohnorte nach unbekannten Gefchwifter = Rinder feines Baters Balentin Witkowski, bie Rinder ber Catharina Wittowsta verehelicht ge= wesenen Molinofa, ber Weltgeiftliche Abalbert Molinsfi, die Kinder bes ver= fforbenen Undreas Molinefi, ber Beift= liche Joseph Molinefi, die Josepha Molinofa, verchelichte Robierofa, ber Frang Molinsti, Die Glifabeth Molinsta und Cfanielaus Molinefi, hierburch vorgelaben, fich in bem auf ben 24ften Februar 1827. Vormittage um 9 Uhr por ben Landgerichtsrath Schwurg in unferem Gerichts = Schloffe anftehenben Termin entweder in Person ober burch gesetiich gulaffige Bevollmachtigte einzufinden, und fich als folche gehörig zu legitimiren, bei ihrem Ansbleiben aber ju gewartigen, baß bie fich in biefem Termin gemelbeten, als alleinige ent= fernte Geiten ; Bermandte bes Teffators angefehen, die für fie nach f. 4. bes Testamente legirten 1,000 Athir, unter fie nach ber teftamentarischen Beftim= mung vertheilt, und die ausgebliebenen Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutorów testamen. towych zmarłego dnia 30. Listopa. da r. z. Proboszcza Sebastyana Witkowskiego z Miechorzewa, Dyrektora Poczty Stanisława Ziołeckiego tu w mieyscu, i Proboszcza Rutkowskiego w Biezdrowie zamieszkałego, zapozywamy w skutek sporządzonego przez Testatora dnia 4. Października r. z. testamentu dnia 2. Grudnia ej. publikowanego i tegoż §. 4. wszystkich dotąd niewiadomych z mieysca zamieszkania dalszych krewnych, a mianowicie rodzeństwo oyca Testatora Walentego Witkowskiego lub ciotecznych krewnych, iako to dzieci po Katarzynie z Witkowskich niegdy zamężney Molinskiey, Xiędza świeckiego Woyciecha Molinskiego, i dzieci zmarlego Andrzeja Molinskiego, Xiedza Józefa Molinskiego, Józefę z Molinskich, zamężną Kobierska, Franciszka Molinskiego, Elžbietę Molinską i Stanisława Molinskiego ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 24. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Schwürz w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego, wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawiemia się spodziewać się moga, iż zglaszaiący się na tymże terininie Sukcessorowie iedynie iako dalsi krewni pomit ihren Unspruchen an bas quaft Legat werden ganglich pracludirt werden.

Pofen den 31. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

boczni Testatora uważani i legowane §. 4. testamentu, 1,000 Tal. pomiędzy nich podług osnowy testamentu podzielone, niestawaiący zaś z pretensyami swemi do quest, legatu zupełnie prekludowani będą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die int Lewißer Hauland, Meferißer Rreises, belegene, bem Gottlob Buttner gehörige, auf 1610 Athlr. abgeschätzte Krugwirthschaft, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu sieht ein Termin auf ben 26. Februar a. f. im Lewiger Hauland vor dem Herrn Landgerichts-Math v. Ba, jerski an, zu welchem Kauflustige einge-laben werden.

Meferit ben 19. Offober 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo gościnne w Olędrach Lewickich Powiecie Międzyrzeckim leżące, Bogusława Büttnera własne, i na Tal. 1610 otaxowane, ma bydź z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Termin do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 26. Lutego r. p. o Olędrach Lewickich przed W. Sędzią Bajerskim, na który ochotę kupienia maiących niniéyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 19. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzesower Arcise in der Stadt Kemspen unter Mro. 31. belegene, zur Lippsmann Davidschen Concurs. Masse zugehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1665 Athlr. 10 sar. gewürdigt worden ist, soll sauf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden vers

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 31 położone, do massy konkursowey Lippmana Dawida należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 1665 Tal. 10 śgr. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie

kauft werben, und ber Dickungs = Ters min ist auf den 14. Februar 1827. vor dem Herrn Landgerichts = Referendas rius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termin, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin ben 19. October 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotosypner Kreise in der Stadt Zduny sub Nro. 625. belegene, der Elisabeth Liebchen zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 198 Atlr. 25 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs Termin ist auf den 26. Februar 1827. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfabigen Raufern wird biefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, innerhalb 4 Bochen vor bemfelben, uns die etwa bei Aufnah-

naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 14. Lutego 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Mechow Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających, uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 19. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Zdunach Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 625 położona, do Elźbiety Liebchen należąca, która według taxy sądowey na 198 Tal. 25 śgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26. Lutego 1827. zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każ-

me ber Tace vorgefallenen Mångel ans juzeigen.

Krotofinn ben 23. Oftober 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

nia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

demu zostawia się wolność doniesie-

Befanntmadung.

Der Handelsmann Löbel Josua Ruß zu Lissa und bessen verlobte Braut Ernesstine Charig Fabisch, haben burch den Shevertrag vom 27. November d. J. die eheliche Gütergemeinschaft ausgesschlossen. Dieß wird nach §. 422. Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publicums gebracht.

Fraustadt ben 7. December 1826. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Non dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Brigitte geborne Raminska, welche während ihrer Minberjährigkeit mit dem Organisten Michael Rządkowski in Gospn die She eingegangen, jeht nach erreichter Majorennität die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen hat.

Fraufadt ben 7. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Loebel Josua Russ Handlerz w Lesznie i tego zaręczona Obłubienica Ernestyna Charig Fabisch, kontraktem przedślubnem z dnia 27. Listopada r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. Krajowego, do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości publicznéy, iż Brigitta z Kaminskich, która w czasie małoletności z Michałem Rządkowskim organistą w Gostynie w związki małżeńskie wstąpiła, teraz przy doyściu pełnoletności, wspólność maiątku wyłączyła.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliches Aufgebot.

Auf den Antrag des Rreibrathe und Gutebefigere Allerander von Brodowsfi auf Geiereborf werden alle blejenigen, welche an bie auf bas Gut Geiersborf (Debowa leka) 2ten Antheils sub Rubr. III. Nro. 2. fur die Chegenoffin bes vorigen Eigenthumers, die Johanna geborne v. Geidlit verebelicht gewesene v. Lude, aus bem gerichtlichen Schuld: Infirument vom 26. Juni 1797, ausgefertigt am 29. ejusdem, und ex Decreto vom 20. April 1799 einge= tragenen Dotalgelber im Betrage von 4502 Athle. 22 ggr. ober auch bas bem vorigen Eigenthumer Carl v. Lucke von biefer Summe zuftebenbe Lebtagerecht, und bas barüber ansgestellte, angeblich verloren gegangene Inftrument, Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, Anspruche an haben vermeinen, aufgeforbert, ihre biedfalligen Unsprüche bei und und fpåteftens in bem por bem Deputirten Landgerichtsrath Gachfe am 10. Ja= nnar 1827. anfiehenden praflufibis fchen Termine, anzugeigen, und nach= zuweisen, widrigenfalls fie in bem hier= nachft abzufaffenden Praflufione-Erfennt= niffe after ihrer etwanigen Anspruche an vie gedachten Dotalgelder, und bie ba= mit verbundenen Rechte fur verluftig er= Hart, ihnen beshalb ein ewiges StillPubliczne Wywołanie.

Na wniosek W. Alexandra Brodowskiego Radzey Powiatow. i dziedzica dóbr Debowey Łeki wzywaią się wszyscy, którzy do summy dotalnéy na dobrach Debowéy Łęce drugiey części w Rubr. III. po d No. 2 dla malžonki dawnieyszego Wlaściciela Joanny z Seidlitzów byłey zameźnév Lucke z sądowey obligaevi z dnia 26. Czerwca 1797 r. wygotowaney w dniu 29. t. m. i r. ex decreto z dnia 20. Kwietnia 1799 r. w ilości 4502 Tal. 22 osm. zaintabulowanéy, lub do dożywocia bywszemu właścicielowi Karólowi Lucke na summie téy służącego, i do instrumentu względem oneyże wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni, lub inny posiadacze pretensye mieć mniemaia, ażeby takowe naypóźniey w terminie prekluzyinym przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 10. Stycznia 1827. wyznaczonym podali i usprawiedli. wili, albowiem w razie przeciwnym w wyroku prekluzyinym następnie zapaść mającym wszelkich pretensyów do rzeczoney summy dotalney i do praw z taże summą połączonych, za pozbawionych uznani zostana, im w tév mierze wieczne milezenie nakaschweigen auferlegt und hiernachst die Lbschung der aufgebotenen Post im Hyppothekenbuche perfügt werden soll.

Fraustadt den 21. September 1826. Königl. Preuß. Landgericht. zane, a potém wymazanie wywołaney summy w księdze hypotecznéy rozporządzone będzie.

Wschowa d. 21. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Pleschner Kreise in dem Hauland Witaspece sub Nro. 6. belegene, zum Thomas und Anna Jankiewiczschen Nachlasse gehörige Besthung, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung, Scheune und 18 Morgen Land Culmisch Maaß, welche gerichtlich auf 566 Athlr. 20 Sgr. abzeschätzt worden ist, soll im Wege der nothweudigen Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 20 sten Februar 1827 por bem Deputirten Hrn. Justiz-Uffessor Ziemöki früh um 10 Uhr im hiesigen Gerichts-Lokale angesetzt, und laben besitzschige Kauflustige ein, an bem gedachten Tage hier zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Jarocin ben 16. November 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

" y many bridge, by Loca de

Patent Subhastacyiny.

Posiadlość w Powiecie Pleszewskim na holendrach Witaszyckich pod No. 6. położona, do pozostałośći niegdy Tomasza i Anny Jankiewiczów należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 18 morgów roli miary Chelmińskiey, która to posiadłość na 566 Talar. 20 śgr. sądownie oszacowana sostała, w drodze subhastacyi potrzebney naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 20. Lutego 1827, przed Deputowanym Ur, Ziemskim Assessorem o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili i swoie licyta podali.

Taxa i warunki w Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Jarocin d. 16. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Beffellungen auf bie in Samburg erscheinenbe Zeitschrift: Colombus, oder Amerikanische Miscellen, Jahrgang 1827. werben bei allen Poftamtern und ben Buchhandlungen (in Pofen und Brom: berg bei J. A. Munk) augenommen.

Bei Lefung ber heutigen biefigen Zeitung, ift mir eine in beren Beilage enthaltene Annonce bes Heinrich Leschnitz vom gestrigen dato aufgefallen, womit er ein von dem Apotheker Gichftabt an die Zeitungs-Expedition gerichtetes Schreis ben bom 23. d. Mts. zur Renntnif bringt, und babei anzeigt, bag ihm folches von dem Cichfiadt in meiner und mehrerer Personen Gegenwart zur eigenen Beforderung übergeben worden fei. -

Was diefer Zusatz überhampt für einen Zweck haben foll, ift nicht wohl abgufeben. - Allein ich finde mich auch veranlaßt, hierdurch zu verfichern, bag mir weber von ber Erifteng, noch von dem Inhalte jenes Cichfiadischen Schreis bens, früher als durch die Zeitung, etwas befannt geworben, noch weniger ich davon weiß, ob und auf welche Weife baffelbe in die Bande bes Leichnitz gelangt Der Juftig=Commiffarins. ift. Pofen ben 27. December 1826.

Deterifon,

Co eben empfing birect aus Paris verschiebene Sorten feine Parfumerien. M. Nieeg fowsti in Pofen, Bergftraße Mro. 106.

Die für gut anerkannte, Dom Berliner und Breslauer General = Poft = Umt approbirte engl. chemische Wagen=, Mublen : und Maschinen = Schmiere, ift fort= wahrend zu den befannten Preisen pro Rifte a 34 Loth fur 15 fgr. gu haben, in der Galantrie- Sandlung am Markte Dro. 49. im Bednarkewitischen Saufe bei 2. Aliport.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den 18. December.                                                        |                                                                                   | Freitag den<br>20. December                                    |                                                                                         | Montag den 22. December.                                                      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                | bis<br>Mir.gr.pf.                                                                 | von<br>Mv.fgv.vf.                                              | bis<br>Mt.fgr.vf.                                                                       | von<br>Nivsgr.vf.                                                             | bis<br>Mr.fgr.pf. |
| Weißen der Scheffel | 1 15 —<br>1 8 —<br>99 —<br>24 —<br>1 120 —<br>1 13 —<br>25 —<br>3 15 —<br>1 175 — | 1 17 6<br>1 10 —<br>25 —<br>1 1 4<br>1 25 —<br>1 15 —<br>27 6<br>3 20 —<br>1 20 — | 1 15 — 1 8 — 29 — 25 — 1 1 15 — 13 — 25 — 3 15 — 1 15 — 1 15 — | 1 16 4<br>1 10 —<br>— 26 —<br>— 1 1 4<br>1 20 —<br>— 15 —<br>— 27 6<br>3 20 —<br>1 17 6 | 1 14 6<br>1 7 6<br>1 — —<br>25 —<br>1 20 —<br>1 3 —<br>27 —<br>3 15 —<br>1 15 |                   |

minutely and the state of the s

and a second in the case of the control of the case of